# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

#### OGŁOSZENIE.

981. Na rok 1928 wyznacza się następujące dnie na roki sądowe w Łąkorzu, które odbywać się

będą w hotelu Halerczyków w Łąkorzu:

19 stycznia, 16 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 18 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 13 września, 18 października, 15 listopada i 13 grudnia to jest jeden raz w mięsiącu z wyjątkiem miesiąca sierpnia, dla wszystkich spraw w obrębie Łąkorza prowadzonych.

O ile pozwoli czas, w dniach tych załatwiane będą ròwnież, akta dobrej woli wnioski na prze-

właszczenie i wszelkie inne sprawy,

Nowemiasto, dnia 15 listopada 1927 r. Naczelnik Sądu Powiatowego.

## POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

982. Uchwała. W sprawie upadłościowej nad majątkiem F. Kujawskiego fabryki maszyn w Toruniu, po zbadaniu dolecenia ugodowego dłużnika postanowia się zwołanie walnego zebrania wierzycieli na dzień 3 grudnia 1927 r. o godz. 10 w tut. Sądzie pokój nr. 19 z następującym porządkiem dziennym

1) badanie dodatkowe zgłoszonych pretensji.

2) ewent, przeprowadzenie ugody przymusowej.
3) w razie dojścia do skutku ugody przedłożenie obrachunku końcowego zarządcy masy,

4) ustalenia wynagrodzenia zarządcy masy.

5) wnioski.

Taruń, dnia 15 października 1927 r.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIE i WYWOŁANIE.

983, Obwieszczenie. Wyrokiem wykluczającym z dnia 29 września 1927 r. został umorzony list gruntowy z dnia 27 września 1922 r. dotyczący długu gruntowego wpisanego na rzecz Sylwestra Muszyńskiego jako właściciela nieruchomości w księdze gruntowej Chełmża, karta 738 w oddz. III pod pozycją 35 na kwotę 4.000.000 mk. p.

Chełmża, dnia 29 września 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

984. Wywołanie. Martin Witt z Grudziądza ul. Stasżyca 3 wniósł o wywołanie listu hipotecznego dotyczącego hipoteki w wysokoęci 9000 marek niem. zapisanej na rzecz Rudolfa Meyer w Elbing, Herrenstrasse 49 w księdze wieczystej realności Owczarki karta 120 w dziale III. pod nr. 6.

Posiadacza wymienionego dokumentu wzywa się do zgłoszenia swych roszczeń i przedłożenia dokumentu najpóżniejdnia 16 marca 1928 r. o godz. 11 pokoj 2. w niżej podpisanym Sądzie w przeciwnym razie zostanie dokument pozbawiony mocy.

Grudziądz. dnia 19 października 1927 r.

### Sad Powiatowy.

985. Zarządzenie. Właściciel Robert SOCHA z Foręczyna, zastąpiony przez adwokata Szlachcikowskiego w Kartuzach wniósł o wykluczenie nieznanych wierzycieli hipoteki w kwocie 333,96 mk. zapisanej na realności Masłowo karta 23 dział III, pod nr. 1 dla Ryszarda Heringa z Augustowa z ich prawem w myśli § 1170 kod. cyw.

Wzywa się Ryszarda Heringa wzgl. jego spadkobierców, by najpóżniej w term!nie wywoławczym w dniu 10 lutego 1928 r. o godz. 11 przed Sądem Powiatowem w Kartuzach pokój nr. 15 zgłosili ich prawa, gdyż w przeciwnym razie nastąpi ich wy-

kluczenie.

Kartuzy, dnia 4 listopada 1927 r.

### Sad Powiatowy

986 Wywołanie. Bolesław i tegoż żona Augustyna małżonkowie Janikowscy z Lipuskiej Huty pow. Kościerzyna, zast. przez adwokata Dr. Wysockiego w Kościerzynie wnieśli o wywoianie wierzyciela hipoteki, zapisanej dnia 8. III. 1853 r. w Księdze wieczystej nieruchomości Lipuska Huta karta 4. w oddziale III. pod № 16. w kwocie 150 talarów z 6 proc. odsedkami dla Józefa Zaborowskiego w Kruglińcu celem jego wykluczenia po myśli § 1170 ust. cyw. Wzywa się wierzyciela, aby najpóźniej w termiuie wywoławczym, których wyznacza się przed niżej wymienionym Sądem pokój 15 na dzień 20 lipca 1928 r. g. 10. Zgłosił swoje prawa pod rygorem wykluczenia go ze swem prawem.

Kościerzyna, dnia 19 października 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

987. Pani Zofja z Anczakowskich Typrowiczowa, żona adwokata w Bydgoszczy wystąpiła po myśl par. 1170 u.c' z wnioskiem o wdrożenie postępowania wywoławczego celem wykluczenia wierzyciela hipotecznego wraz z listem hipotecznym odnośnie do zapisanej dla stud. iuris Waltera Brambacha na jej nieruchomości Wiek, wykaz L. 35 w dziale III pod № 3 hipoteki w kwocie 4000 mk. wraz 41) 2 odsetkami. Wierzyciela wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym dnia 11 stycznia 1928 h. 12 przed niżej podpisanym sądem pokój 8. wyznaczonym zgłosił swe prawa, w przeciwnym bowiem razie zostanie wykluczony z swoim prawem i list hipoteczny pozbawiony mocy prawnej.

Starogard, dnia 5. listopada 1927 r.

Sad Powiatowy.

988. Wyciąg wezwania Malwin Izrael oskarżony jest o to, że dnia 12. 12. 21. r. wywoził pieniądze. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawygłównej na dzień 26. 1. 28. r. o godzinie 10.45, przed Izbą Karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9. Po myśli § 40 i 320 niniejszym wzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych pieniędzy. — 4. J. 933)22.

( — ) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16. 11. 1927 r.

989. Zafael Szotarski oskarżony jest o to, że dnia 25 maja 1921 r. wywoził 200 guld. gd. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10,15 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajetych 200 gul-

denów gd. - 4.J.535)27.

!—) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

990. Wyciąg z wezwania. Dawid Leben oskarżony jest o to, że dnia 7 kwietnia 1927 r. wywoził 16 dolarów. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10,30 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszym wzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 16 dola-

rów — 4.J,416)27.

(—) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

991. Wyciąg z wezwania. Tiedemann Hanz oskarżony jest o to, że dnia 2 maja 1926 r. wywoził 1 weksel. Ponieważ oskorżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10.15 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem wzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętego weksla

- 4.J.877)26.

(-) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

992. Wyciąg z wezwania. Czernik Henryk oskarżony jest o to, że dnia 10 IV. 1927 r. wywoził 200 zł. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 468 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz 10,30 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecza się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 200 złotych – 4.J.418)27.

(—) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

993. Wyciąg z wezwania. Sałatecki Konrad oskarżony jest o to, że dnia 13 czerwca 1927 r. wywoził pieniądze. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 477 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godz. 10,15 przed Izbą karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarzonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych pieniędzy

- 4.J.587)27.

(-) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard. dnia 16 listopada 1927 r.

994 Wyciąg z wezwania Judowicz Zenon Zelman ojciec Abram matka Zofja oskarżony jest o to, że dnia 3. 2. 24.r. wywoził weksle i pieniądze. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytn jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 21, 1, 28. r. o godzinie 10.45 przed Izbą karną Sądu Okregowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9. Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zejętych weksli i pieniędzy — 4.J.360)24.

(—) Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

995. Wyciąg z wezwania. Mroz Izrael Szyja oskarżony jest oto, że dnia 28. 12. 26. r. wywoził 1 weksel Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu je st nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26. 1. 28. r, o godz. 10.20 przed Izbą karną Sąbu Okręgowego w w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonegoz tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętego weksla

- 4.J.6) 27.

(—) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 19 listopada 1927 r.

996. Wyciąg z wezwania. Hirschberg Max ur. 3 października 1861 r. w Frauenburg oskarżony jest o to, że dnia 23 stycznia 1925 r. wywoził 700 zł. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26 stycznia 1928 r. o godzinie 10.15 przed Izbą Karną Sądu Okręgowego w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie sala 9

Po myęli § 40 i 320 niniejszym zawzywa sie oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze się po myśli § 478 konfiskatę zajętych 700 zł.

- 4.J.221)25.

(-) Dr. Suchocki Prokurator

Starogard, dnia 16 listopada 1927 r.

997. Wyciąg z wezwania. Franciszek Rösler ur. z nieznanego miejsca pobytu oskarżony jest o to że dnia 22 10 1921 r. przemycał różne towary. Ponieważ oskarżony z miejsca pobytu jest nieznany, przeto wyznaczono po myśli § 478 pk. termin do rozprawy głównej na dzień 26. stycznia 1928 r. o godz. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> przed Jzbą karną Sądu Okręg. w gmachu Sądu Powiałowego w Starogardzie sala № 9.

Po myśli § 40 i 320 niniejszem zawzywa się oskarżonego z tem, że w razie niejawienia się orzecze sie po myśli § 478 konfiskatę zajętych towarów

**—2.** 7. 3050 21

#### (-) Dr. Suchocki Prokurator.

Starogard. dnia 17 listopada 1927 r.

998. Publiczne doręczenie. Do wiadomości Okręgowego Urzedu Ziemskiego doszło że sprzedał Pan nieruchomość swoją Ostrowo k. 11 i 12 o obszarze około 6,98 10 ha, przyczem nieruchomość ta została sprzedana dalej i ostatnio nabyli ją małż.

Herman i Marta Kortas.

Wobec powyższego wzywam Pana do nadesłania kontraktu mocą którego sprzedał Pan narzeczoną nieruchomość i równocześnie donoszę Panu w i-mieniu Państwa Polskiego zastąpiony przez Okr. Urz. Ziem. w Grudziądzu, że na mocy dekretu Min. b. dzielnicy pruskiej z dnia 29. XII. 1919 r. i ustawy pruskiej o prawie pierwokopu z dnia 23. XII. 1918 r. robię użytek z przysługującego mi prawa pierwokopu i zastrzegam sobie prawo ewentl późniejszego oszacowania sprzedanej nieruchomości.

Na mocy tego oświadczenia doszło do skutku według przepisu § 505 u. cyw. kupno między Państwem Polskiem a Panem. wzywam, więc Pana do oświadczenia w przeciągu 8 dni, czy zgadza się Pan przewłaszszyć wymienioną nieruchomość na Skarb Państwa Polskiego, przyczem nadmieniam, że w ra-zie odmowy Okr. Urz. Ziem. wytoczy przeciw Pa-

nu skargę sądową o przewłaszczenie.

(—) podpis nieczytelny — p. o. Prezesa

Powyższe wezwanie Okr. Urz. Ziem. w Grudziądzu ogłasza się celem publicznego doręczenia Franciszkowi Słomskiemu z Trutnowa 1.H.6)27.

Tuchola, dnia 3 listopada 1927 r. Sekretarz Sądu Powiatowego.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

999 Przetarg Przymusowy. Nieruchomość położono w Płośnicy pow. Działdowo i w chwili uczynienia o przetargn zapisane w księdze gruntowej Płośnica wykazy 89 228 256 i 335 na imię Adama Ołdakowskiego w Płośnicy zostanie dnia 17 lutego 1928r. o godzinie 9,00 przedpołudniem w drodze egzekucji wystawiono na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój No 25. Nieruchomość Płośnica wykaz liczba 89; Gospodarcz zabudowania, rola i łąka o obszarze 109.87,57 ha, parcele No 211, 32etc 195, 33, 34, 35, 223 50 i 224 49 karta mapy 1 obrębu Płośnica czysty dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowego wyznaczony jest w art, 93 matrykuły na kwotę 156, 95 talarów, roczna wartość użytkowa budynków jako podstawa wymianru podatku budynkowego podana jest w księdze podatku budynkowego No 98 a-h na kwote 270 marek

Nieruchomość Płośnica wykaz liczba 228:

Rola o obszarze 6,62,24 ha parcele No 228i 229 13 pp 15 pp k. mapy 2 obrębu Płośnica czysty dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowego wyznaczony jest w art. 212 metrykuły na kwotę 1.06 talarów,

Nieruchomość Płośnica wykaz liczba 256: Rola o obszarze 3,33,26 ha, parcele No 207|9 pp karta mapy 2 obrębu Płośnica czysty dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowago wyznaczony jezt w art. 240 matrykuły na kwotę 1,69 talarów.

Nlerśchomość Płośnica wykaz liczba 335:

Rola o obszarze 4, 93, 39 ha, parcele No 222|50 etc. karta mapy 1 obrębu Płośnica czysty dochód jako podstawa wymiaru podatku gruntowego wyznaczony jest w art. 318 matrykuły na kwotę 7,52 talarów.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gru towej dnia 8. pażdz. 1927. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmia nki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwi-docznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofe rty i prawa teuprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyzszego wezwania prawa te przy oznaczeniu najniż-szej oferty nie zostaną wcale uwzględnione a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela innych prawach.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzys-

kanej ceny kupna,

Działdowo, dnia 3 listopada 1927 r. Sad Powiatowy.

1000. Przetarg przymusowy. Nieruchomość po łożona w Grudziądzu i w chwili uczynienia wzmianki o przetarg zapisana w księdze gruntowej Grudziądz karta 1249 i 1402 na imię Anastazego Ziętarskiego w Grudziądzu zostanie w drodze przymus. wykonania dnia 11. I. 1928 r. o godzinie 11 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 19. I. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert. i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie lub do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale, odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo; którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 26 października 1927 r. Sad Powiatowy.

Przełarg przymusowy. Nieruchomość położona w Łasinie pow. Grudziądz i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Łasin tom XV karta 469 na imię Barty Brzezińskiej zostanie celem przymusowego wykonania dnia 12 stycznia 1928 r. o godz. 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 4 8 27 r.

Niniejszym wzywa się wszystkich. których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione a przy rozdziale ceny kupna dopieru po roszczeniu wierzyciela i innych prawach,

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokolu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pier-

wszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 31. X. 1937 r. Sad Powiatowy.

1002 Przetarg przymusowy Nieruchomość położona w obwodzie gminy Liniewo i w chwili uczynie wzmianki o przetargu zapisana w księdze grantowej Liniewo tom II, wykaz 19 na imię posiedzicieli Izydora i Augustyny z domu Strahl małżonków Herold z Liniewa, którzy w małżeńskiej wspólności majątkowej żyją zostanie dnia 6 lutego 1928 o godzinie 10 przedpołudniem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój № 11.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 21. 9. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie byly w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądodochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, ktòrego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kościerzyna, dnia 4 listopada 1927 r.

Sad Powiatowy.

Przeta z przymusowy. Nieruchomość położona w Gdyni i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Gdynia tom I karta 12 na imię Kaszubskiej Mleczarni i parowej fabryki serów T. z. ogr, par. w Gdyni zostanie dnia 14 stycznia 1928 r. o godz. 10 przed połud. wysta-wioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 7.

Nieruchomość ta składa się z roli, pastwiska, podwórza i zabudowań o obszarze 4 ha 71 a 95 m, i zapisana jest w matrykule podatku gruntowego pod

nr. 12 i w księdze podatku budynkowego pod nr. 27 Wartość użytkowa oznaczona jest na 450 mk., a czysty dochód jako podstawa po podatku gruntowego na 9,71 talarów.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 28 IV 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sadowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda,

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odno sić się będzie zamiast do nieruchomości tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo, dnia 10. X. 1927 r.

Sad Pwiatowy.

1004. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Redzie i w chwili uczynienia wzaianki o przetarbu zapisana w księdze gruntowej Reda tom 37 V karta 154. na imię Franciszka Lange'go i tegoż współmajątkowej żony Anastazji zd. Grzenkowicz z Redy zostanie dnia 18. stycznia 1928 o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nº 7.

Nieruchomość ta składa się z łąki o ogólnej powierzchni 1, 12, 99 ha i zapisana jest w matrykule podatku gruntowego pod № 231. Czysty dochód oznaczonz jest na kwotę 2 talarów 42 setnych, podatek gruntowy na kwosę 0,69 marek,

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 22 VII 27 r.

Niniejszym wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wnioskodaw. im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uzwględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokułu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć: pierwszeństwo, którego się żąda. Tych którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo dnia 8 października 1927 r.

Sad Powiatowy